## Nro. 261.

### data o o is sincobaiwo dovosis Intelligenz

## Sonnabend, ben 31. October 1829.

Ungekommene Fremde vom 29. October 1829. Danie bagung

Sr. Raufmann Sirfchmann aus Berlin, I. in Do. 1. Sto Martin; Spe. Raufmann Farthofer aus Berlin, I. in Do. 99. Wilde; Sr. Raufmann Summel aus Epernay, Sr. Kaufmann Breure aus Maing, Sr. Ginnehmer Rubala aus Samter, Frau v. Miegychowsfa aus Gronowfo, Frau v. Szegawinska aus Mofeisto, fr. Erbherr v. Wilfoneff aus Leglifzewo, Sr. Erbherr v. Chlapowett aus Menno, I. in Do. 243. Breslauerftrage; Spr. Erbherr hendel aus Torcholino, Spr. Erbherr Drwesti aus Brodowo, Sr. Erbherr Tomichi aus Gudjorgewo, fr. Erbberr Rupniewsfi aus Gieroslam, I. in No. 168. Wafferftrage. Giang all kinds stangerful (dies &

Subhaffations = Patent.

Das in ber Stadt Pofen unter Dro. 92. am Martte belegene, ben Erben ber Wittwe Maria v. Stremler, gebornen Dffrom, jugehbrige Grundffuct, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 9,655 Rthl. 14 far. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden= halber öffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden und die Bietungstermine find auf legack impair act (2

ben 18. August c. ben 17. October c. und ber peremtorische Termin auf ben rg. December c.

Vormittags um to Uhr vor bem Ramer= gerichte-Affeffor Rofcher bier in unferm Infruttione-Zimmer angefetet. BefigfabiPatent Subhastacyiny.

Nieruchomość w mieście Poznaniu pod No. 92. w rynku polożona, do sukcessorów wdowy Maryanny z Ostromów Stremler należąca, podług sądowey taxy na 9655 talarow 14 sgr. oszacowana, ma bydź na wniosek wierzycieliz powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana, w którym celu termina licyta, cyi na dzień 18. Sierpnia r. b.,

na dzień 17. Października r. b., a termin perentoryczny

na dzień 19. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Röscher w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym został. Zdolność do posiagen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt gemacht, baf in bem letten Termine bas Grundfluck bem Meiftbietenben zugeschlagen und auf bie etwa nachher einfommenden Bebote nicht weiter geachtet werden foll, insofern nicht gefetliche Grunde bies nothwendig ma= chen.

Die Tare fo wie die Verfaufsbebin= gungen fonnen gu jeder Beit in unferer Registratur eingeschen werben.

Pofen ben 27. Juli 1829.

A self bas planticing

Edictal = Citation.

Auf Antrag eines Real-Glaubigers ift aber die, die Gumme von 34,659 Mthl. be= tragenden Raufgelder bes im Pofener Rreife belegenen Guts Rosnowo, bon welchem ber Befittitel gulegt im Soppo= thefenbuche auf den Damen bes Bona= ventura v. Gajemefi berichtigt mar, ber Raufgelder = Liquidatione = Progeg eroffnet worden. Es werden daber alle biejeni= gen, welche an bas Gut ober bie Raufs gelder Real-Unfpruche zu haben vermeis nen, so wie auch namentlich:

- 1) bie Thereffa Marianna verebelichte Dunin, geborne v. Wilczynofa,
  - 2) ber Johann Unton und Michael b. ... Swiecidi, and vi lags smit
- 3) bie Francista v. Gajewete und Alopfia verebelichte v. Arznjanows Bla geborne v. Gajewsta,
- 4) ber Graf Anton v. Stuonidi,
- 5) bie Frau Rammerherrin v. Cforges conymicostal Malandalanda

dania maiących uwiadomia się o tych terminach z tym dodatkiem, iż w ostatecznym terminie nieruchomość ta naywięcey daiącemu przysądzoną zostanie, i na późnieysze zayść mogące licyta uważano nie będzie, skoro prawne przeszkody do tego powodować nie beda.

Taxa i warunki kupna w każdym czasie w Registraturze naszév przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Lipca 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krolewsko - Pruski Sad Ziemiański.

#### ZAPOZEW EDYKTALNY.

Na wniosek iednego wierzyciela realnego został nad summą szacunko. wa dóbr Rosnowa w Poznańskim Powiecie położonych, w ilości 24,659 tal., których tytuł possessyi na ostatku w księdze hypoteczney na imie Ur. Bonawentury Gaiewskiego uregulowanym był, summy szacunkowey process likwidacyiny rozpoczęty. Za czem wszyscy ci, którzy do kupna pieniędzy pretensye realne mieć mniemaią, iako też z nazwiska:

- 1) Teressa Marianna z Wilczyńskich Duninowa,
- 2) Jan Antoni i Michał Swięcicki,
- 3) Franciszka Gaiewska i Aloizya a Gaiewskich Krzyżanowska,
- 4) Hrabia Antoni Studnicki,
- 5) Szambelanowa Skorzewska, z pobytu swego pomieszkania niewia-

ble ihrem Aufenthalte nach unbefannt find, hierdurch offentlich vorgeladen, in bem auf den 14. November b. 3. Vormittags um to Uhr vor bem Depu= firten Land-Gerichte-Affeffor Rofcber in unferm Partheien = Bimmer anftebenben Liquidations' = Termine perfonlich ober burch gefehlich julafige Bevollmachtigte, wogn benjenigen, melchen es an Befannt= fchaft fehlt, Die Juftig = Commiffarien hoper, Mittelftadt, Guderian und Dgrodowicz in Vorschlag gebracht werden, zu ericheinen, ihre Unfpruche an bas Out Rosnowo, ober beffen Raufgelb gehorig anzugeben und nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, baf er mit feinem Unfpruche an bas Gut ober die Raufgelber prafludirt, und ihm bamit ein ewiges Stillschweigen, sowohl gegen ben Raufer beffelben, ale gegen die Glaubiger, unter welchen bas Rauf= gelb vertheilt wird, auferlegt werden i naviously w termine

wird.

Pofen ben 25. Juni 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### skinger I'v. Culemann in missey is: Edictal=Citation, notwodnyowicomywidehowich

Auf den Antrag des Koniglichen Polnischen General Sigismund v. Rurnatoweff ju Warschau, werden alle biejeni= gen, welche auf die Rubr. III. Nro. 1. auf Pozarowo, fur die verftorbene Che-

domi, ninieyszem publicznie się zapozywaią, aby się w terminie likwidacyinym na dzień 14. Listopada r. b. zrana o godzinie totév przed Deputowanym Assess. Röscher w naszym zamku sądowym wyznaczonym, osobiście luh przez pełnomocników prawem dozwolonych, któ. rym się w braku nieznaiomości Kommiss. Sprawiedl. Hoyer, Mittelstädt, Guderian i Ogrodowicz proponuia, stawili, swe pretensye dostatecznie podali i udowodnili. o mamba sam

Niestawaiący się oczekiwać ma, iż z swemi pretensyami do rzeczonych dobr lub kupna z pieniędzy wyłączonym i iemu w tey mierze wieczne milczenie, tak przeciw okupicielowi, iak przeciw wierzycielom, pomiędzy których pieniądze kupna podzielone beda, nakazanem zostanie. blennig 3 Monaten und fpatefieres, im

Poznań dnia 25. Czerwca 1829. englished and roll or me heatilman

Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

unform Infinitions Linear Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewsko-Polskiego Generala Zygmunta Ur. Kurnatowskiego w Warszawie wszyscy ci, którzy do summy w Rubr. III. No. r. na Pozarowie dla zmarłey małźonki dziedzica Ur. Adama Kurna. towskiego, Anny Elzbiety z Ungattin des Eigenthamers Moam v. Kur= ruh, w ilości 2626 tal. 10 sgp. czyli natowefi, Unna Elifabeth geborne v. Un- 15758 złotych polskich z kwitu rub, mit 2626 Mthl. 10 fgr., ober Grodzkiego z dnia 25. Czerwca

15,758 M. polnifch aus ber Grob-Quit= tung bom 25. Juni 1777, die auf Ber= anlaffung bes Pupillen-Collegiums für vier Rinder berfelben am 4. November 1796 von dem Boguslaus Georg von Rurnatowell angemeldet und gufolge bes Unerkenntniffes bes Eigenthumers in bem Protofoll vom 18. April 1796 per Decretum vom 21. Ceptember 1801 eingetragen find, und die uber diefe Poft fprechenden Documente, nam= lich die von ben Abam v. Kurnatowsfis fchen Cheleuten ausgestellte Grob-Quit= tung bom 25. Juni 1777, das Uner= fenntniß-Protofoll vom 18. Upril 1796 und ber Supotheken-Recognitione-Schein com 21. October 1801, als Eigenthus mer, Ceffionarien, Pfand= oder fonftige Briefe-Inhaber, ober aus einem andern Reditsgrunde Unfpruche ju haben vermeinen, aufgefordert, ihre Unfpruche binnen 3 Monaten und fpateftens im Termine ben 1. December b. S. Bormittags um 10 Uhr bor bem Depu= firten Cand-Gerichte-Rath Culemann in unferm Inftruftione = Bimmer angumel= den und ju bescheinigen, widrigenfalls fe mit ihren Ansprüchen auf bie gu to= Abende Poft und die darüber ausgestell= ten Documente praclubirt und lettere Bir amortifirt werden erflart werben.

Pofen ben 18. Juni 1829.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

the men a date of Course

1777., która to summa na powodztwo Collegium pupillorum dla czworga z taże spłodzonych dziec w dniu 4. Listopada 1706 przez Bogusława Kurnatowskiego zameldowana i wskutek przyznania dziedzica w protokule z dnia 18. Kwietnia 1796 przez dekret z dnia 21. Wrześma 1801. zahipotekowaną została, czyli do zaginionego Instrumentu kwitu Grodzkiego z d. 25. Czerwca 1777. przez Adama małżonków Kurnatowskich wystawionego protokułu przyznania z dnia 18. Kwietnia 1796 i Attestu hypotecznego z dnia 21. Października 1801. iako właściciele, cessycnaryusze, zastawnicy, lub innych skryptów posiadacze, czyli z innych zasad prawnych pretensye mieć mniemaią, wzywaią się, aby swe pretensye w trzech miesiącach i naypóźniey w terminie dnia 1. Grudnia r. b. przed południem o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiań. skiego Ur. Culemann w naszéy izbie instrukcyjnéy zameldowali, i udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z swemi pretensyami na summę wymazać maiąca i instrumenta na takowa wystawione wykluczeni i ostatni za utracaiących prawa ogłoszeni będą.

Poznań d. 18. Czerwca 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

" I " TO BE SEE STATE OF BUT

-Machbem über bas Bermogen bes bie= felbft verftorbenen Gutebefigere und Schate-Directors, Marcus Bincent von Chmielewefi, ju welchem die in 2Beftpreußen belegene Frei-Allodial=Ritter= Guter-Berrichaft Sammerftein, Die Gufer Woynowo und Mocheln cum attinentiis et pertinentiis bei Bromberg, im= gleichen das hiefelbft unter ber Dummer 479 belegene Grundfiuck nebft Garten, fo wie die Guter Minino und Mininfo im Dbornifer Rreife, Vofener Regierunge= Departemente, fo wie das Rolonie-Ctabliffement Friedrichshorft Do. 31. gebb= rig find, der erbschaftliche Liquidatione= Projeg eroffnet worden, fo werden alle biejenigen, welche an ben verftorbenen Schatzbireftor v. Chmielemofi Unipruche haben, aufgefordert, fich in bem auf ben 9. Februar 1830 Bormittage um 9 Uhr vor bem herrn Dber-Landes. Gerichte-Uffeffor Bolt in unferm Inftruftione = Bimmer angesetten Termine perfonlich oder burch gulafige, mit voll= ftanbiger Information verfebene Bevoll= machtigte, wozu benen, welchen es bier an Befanntichaft fehlt, Die Juftig-Rome miffarien Brit, Bogel, Schult, Rafal= Sti und Guderian in Borfchlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Unspruche angumelden, nachzuweisen und die etwaborhandenen Dofumente ju übergeben, widrigenfalls ber Ausbleibende zu gemar= tigen hat, daß er aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erklart und mit feis nem Unspruche nur an badjenige verwiefen werden wird, was nach vollftandiger Be-

Gdy nad maiatkiem tutey zmarlego dyrektora skarbu i dziedzica Marka Chmielewskiego, do którego dobra allodyalne Hammerstein, w Prusach Zachodnich, dobra Woynowo i Mochel z przyległościami przy Bydgoszczy położone, iako téż tutey pod Nr. 479. sytuowana kamienica wraz z ogrodem, niemniéy dobra Ninino i Nininko w powiecie Obor. nickim Poznańskim departamencie položone, iako téż Kolonia Friedrichshorst Nr. 31. należą, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, więc zapozywią się wszyscy ci, którzy do zmarlego dyrektora skarbu Chmielewskiego pretensye maia, aby się w terminie dnia 9. Lutego 1830, o godzinie 9. przed Ur. Voeltz, assessorem Sadu Glownego Ziewiańskiego w izbie naszéy instrukcyiney wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie upoważnionych i informacyą opatrzonych pełnomocników, na których im się z pobytu niewiadomym, kommissarze sprawiedliwości Brix, Vogel, Szulc, Rafalski i Guderian przedstąwiaią, stanęli, swoie prefensye zameldowali i udowodnili, oraz iakowe dokumenta posiadaią sądowi złażyli, gdyż w razie przeciwnym, niestawaiący się za utracaiące swe mieć mogące prawa pierwszeństwa uznany, i z swoiemi pretensyami tylko do téy części przekazany będzie, ia. kaby się część po zaspokoieniu zgła.

friedigung ber fich gemelbeten Glaubiger pon ber Maffe übrig bleibt.

Bromberg am 10. September 1829. Rbnigl. Preug. Land-Gericht.

szaiących się wierzycieli z massy po-

Bydgoszcz d. 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

all and anistration of the

Nachbem über bas Bermogen bes biefelbft verftorbenen Gutebefigere und Schaß-Directore, Marcus Bincent von Chmielewsti, ber erbschaftliche Liquida= tione-Progeß eröffnet worden, fo werden alle biegenigen, welche Gelb, Pratiofa, Dofumente ober Brieffchaften bes Ges meinschuldners hinter fich haben, aufge= forbert, nicht bas Geringfte bavon an beffen Erben zu verabfolgen, vielmehr une bavon fofort treulichft Ungeige gu machen, und diefe Gelber, Effetten ober Brieffchaften mit Borbehalt ihres Rechts an unfer Depofitorium abzuliefern, wi= brigenfalls die geleiftete Zahlung ober Ausantworfung als nicht geschehen er= achtet und jum Beffen ber Daffe ander= weit beigetrieben werben wird.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen ober Gelder verschweigen ober zuruchbehalten, haben überdem noch zu gewartigen, daß sie ihres daran habenden Pfand- oder andern Rechts für verlustig erklart werden.

Bromberg ben 10. September 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

and the second finance of the second

the rain sages po and realist

Gdy nad maigtkiem tutey zmarles go dziedzića dóbr i dyrektora skarbu, Marka Wincentego Chmielewskiego process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, więc zapozywaią się ninieyszém wszyscy ci, którzy pieniadze, pretiosa, dokumenta lub skrypta fakowe do spadkodawcy należące, posiadają, aby nie z takowych sukcessorom tegoż niewydawali, owszem nam natychmiast wierne doniesienie uczynili i takowe effekta, pieniądze lub skrypta z zastrzeżeniem sobie mieć mogących do tychże praw im służących, do naszego depozytu złożyli, w przeciwnym bowiem razie nastapiona wypłata lub wydanie tych, za nienastapione uważaném i na dobro massy powtórnie ściągnionem zostanie.

Gi, którzy podobne pieniądze lub rzeczy zataią, albo téż u siebie zatrzymaią, spodziewać się prócz tego mogą, iż wszelkie prawa zastawne lub inne im służące utracą.

Bydgoszcz d 10. Września 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

negotianist the an addition of the second

eder tolle under greif bout hot inder und don

Proclama.

Rachbem über ben Rachlaß bes zu Marcinfowo verftorbenen Gutebefigere, Benedict Johann Jefgfa, heute ber erb= schaftliche Liquidations , Prozeß erbffnet worden ift, fo werden alle junbekannten Nachlaß= fo wie die ihrem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, als ber Caffmir v. Mierzonsti und v. Lafomicti, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 12. Februar 1830 Bormittage 9 Uhr vor bem herrn Dber-Landed-Gerichte-Uffeffor Bolt in unferm Inftruttione-Bimmer anberaumten Termine, ent= meber in Perfon ober durch gefetlich gu= laffige Mandatarien, wogu ihnen bie Jufig = Commiffarien Schult, Schopfe und Bogel in Borfcblag gebracht werden, ju erscheinen, ihre Forderungen gu liquis biren und zu bescheinigen, wibrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Vorrechte fur verluftig erflart und mit ihren Forderun= gen nur an badjenige werben verwiefen werben, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger bon ber Daffe noch abria bleiben mochte.

Bromberg ben 7. August 1829. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Proclama.

Nad pozostalością zmarlego dziedzica Benedykta Jana Alexandra Jeszki otworzony został dzisiay process sukcessyino likwidacyiny, zaczem zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele Kazimierz Mierzyński i Łakomicki, ażeby w terminie na dzień 12. Lutego 1830 r. zrana ogodzinie 9. przed Ur. Voeltz Asses. Sądu głównego Ziem. w naszéy Izbie instrukcyiney wyznaczenym albo osobiście lub też przez prawnie upoważnionych Mandataryuszów, na których im tuteyszych Komm. Spraw. Schulza, Szepke, Vogla, i Brixa, przedstawiamy staneli, i pretensye swoie likwidowali, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe mieć megace prawa pierwszeństwa uznani i z swoiemi pretensyami tylko do tév części przekazani będą iakaby się po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli, z massy pozostać mogła. Bydgoszcz d. 7. Sierpn. 1829.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Dachbem über ben Rachlaß bes zu !! Gdy nad pozostalością zmartego Benedict Johann Alexander Jefffa, heute eroffnet worden, fo werden alle biejeni= gen, welche etwas an Gelbe, Sachen, Effetten ober Drieffchaften, welche gur -Maffe geboren, binter fich haben, aufge= forbert, Miemanden folche zu verabfol= gen, vielmehr und bavon fofort Ungeige gu machen und bie Gelber ober Sachen, jeboch mit Borbehalt ihrer baran baben= den Rechte, an unfer Depositorium ab= gullefern, wibrigenfalls bas illegal 21m8= geautwortete fur nicht gescheben geachtet, und zum Beffen ber Daffe anderweit beigefrieben, wenn aber ber Inhaber fol= der Gegenftanbe ober Sachen biefelben verschweigen und zurudhalten follte, er noch außerbem feines baran habenben Unterpfand= und anderer Mechte fur ber= luftig erflart werben wirb.

Bromberg ben 7. August 1829. Abnigl, Preug. Landgericht.

Kroley, Frohload Ziegagest.

Areszt otwarty.

Marcinfomo verstorbenen Gutebesigere, dziedzica w Marcinkowie Benedykta Jana Alexandra Jeszke dzisiay process der erbschaftliche Liquidations = Prozest sukcessyino likwidacyinéy otworzony został, zaczem wzywaią się wszyscy, którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lub skrypta, do spadkodawcy należące posiadaią, aby z tych nic nikomu niewydawali, owszem natychmiast o tém nam donieśli, oraz pieniądze effekta i skrypta z zastrzeženiem sobie praw do nich im služącycli do depozytu naszego oddali, gdyż w razie przeciwnym wszelka wypłata lub wydanie za nienastąpione uważaném, i pa dobro massy powtórnie ściągnionem zostanie. Ci którzy podobne rzeczy lub pieniądze. zataią lub zatrzymaią, spodziewać się procz tego ieszcze mogą, iż wszelkie. prawa zastawne lub inne lm slużące utraca.

Bydgoszcz d. 7. Sierpn. 1829. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Regarders ben g. Angult 1829. Abres Deeng Loobs Orrible

## ebictal = Citation.

was dinvolided velo velo and

In bem Spothefenbuche bes im Me= feriger Rreife belegenen, gur Berrichaft Bentschen gehörig gewesenen adlichen Guts Groß=Dammer (Dabrowfa), be= ftehend aus bem Borwert und Dorfe gleichen Namens, bem Borwerf Schrom= pe ober Samfonti, bem Bormert Boblen ober Volewing und ber Saulanderei gleichen Namens, ift Rubr. III. No. 10. eine Protestation fur ben Frang v. Przeusti wegen einer am 1. Mai 1797 auf ben Grund bes im Jahre 1739 erganges nen Decrets bes Tribunals gu Petrifau angemelbeten, bon bem borigen Gigen= thumer, bem Rittmeifter Stephan v. Gar= cannofi, aber beftrittenen Real-Forderung von 1500 Athl. oder 9000 Gulden pol= nifch und Rubr. III. No. 12. eine Poft von 56 Mthl. ober 336 Gulben polnifch fur einen gewiffen Dener ohne nabere Bezeichnung, welche von ben vorigen Eigenthumern, Unton, Frang, Stephan und Repomucen v. Garcannofi anerfannt worben, eingetragen. W mieni W ite

Der bisherige Eigenthumer bes Guts Groß=Dammer, Kammerherr von Garzeynsti, behauptet, daß beide Schuldpossen, behauptet, daß beide Schuldpossen Beracht. Da er aber ich betreffenden Quittungen und resp. Löschungs=Consense beizubringen nicht im Stande ift, ihm auch der Aufenthaltsort der genannten Gläubiger oder deren Er-

Zapozew Edyktalny.

W księdze hypoteczney dóbr szla checkich Dąbrowka w powiecie Międzyrzeckim łeżących, przedtem do maiętności Zbąskiey należących, z folwarku i wsi Dabrowka (po niemiecku Gross - Dammer) z folwarku Samsonki czyli Schrompe z folwarku Bolewiny czyli Bohlen, olendrów podobnegoż nazwiska składaiących się, zahypotekowana iest w dziale III. Nr. 10. protestacya dla Ur. Franciszka Przeuskiego, względem pretensyi realnéy tal. 1500 czyli 9000 złt. pol wynoszącey i pod dniem 1. Maia 1739r na mocy dekretu wr. 1739 w Trybunale Piotrkowskim zapadlego zameldowanéy a przez przeszlego dziedzica W. Stefana Garczyńskiego Rotmistrza nieprzyznanéy, w dziale zaś III. Nr. 12. summa 56 tal. czyli 336 złt. pol. dla pewnego Meyer bez bliższego opisu. WW. Antoni Franciszek Stefan i Nepomocen Garczyńscy prześli dziedzice przyznali ią.

Dotychczasowy dziedzic Dąbrowki W. Garczyński Szambelan twierdząc, iż obydwie summy zapłacone zostały, wniósł o wymazanie ich. Nie będąc zaś w stanie kwitów czyli zezwoleń na wymazanie przystawić, i podając zarazem, że mu mieysce pobytu wierzycieli wymienionych lub ich sukcessorów wiadomém nie ben unbekannt ift, so verlangt er beren

offentliche Borladung.

Denigemaß forbern wir ben Frang b. Przeusti, fo wie ben Meyer, ihre etwas nige Erben, Ceffionarien ober Diejenigen, welche fonft in ihre Rechte getreten find, biermit auf, in bem auf ben 14ten Rovember b. 3. Bormittags um g Uhr vor bem Deputirten herrn Referens barius Rubale bier an ber Gerichteftelle angejehten Termine, entweder perfonlich ober burch gefetlich julafige Bevollmach= tigte, wogu wir ihnen die Juftig-Com= miffarien Wolny und b. Wronefi vorfchlagen, ju erscheinen, um ihre Unfpru= de geltend ju machen, widrigenfalls fie bamit werden pracludirt und ihnen besbalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, auch die Loschung jener Posten obne weiteres verfügt werden.

Meferit ben 9. Juli 1829.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

# and regard opening all lot the occurrence were and a common of the commo

red 111, Mr. rabedoma 28 od cryli

Das in ber Kolonie Winnice bei Mesferiß belegene, bem Gerbermeister Keil gehörige, auf 150 Athl. 7 fgr. 3 pf. abgeschäßte Wohnhans nebst Gartchen soll in bem bier auf ben 6. Februar f. J. Vormittags um 10 Uhr austehenden Zermine Schuldenhalber bffentlich meistlietend vertauft werben, wozu wir Kaussussies

lub ich sukcessorde windomem nie

iest, domaga się, aby publicznie zapozwanymi byli.

W skutku tego zapozywamy Ur. Franciszka Przeuskiego i Meyera, ich sukcessorow, cessyonaryuszów, lub tych, którzy w ich prawa wstąpili, aby się w terminie na dzień 14. Listopada r. b. wyznaczonym o godz. 9. zrana w Izbie naszéy sądowéy przed Ur. Kubale Referend. osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im tuteyszych Kommissarzy Spraw. Wronskiego i Wolnego proponuiemy stawili, i pretensye swoie udowodnili.

W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną, i wieczne im w téy mierze milczenie nakazaném będzie, summy zaś rzeczone z księgi hypotecznéy wymazane, mi zostaną.

Międzyrzecz d. g. Lipca 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

the many while the come of the

#### Obwieszczenie.

Domostwo garbarza Keil, na kolonii Winnica tu przy Międzyrzeczu pod liczbą 5. leżące, które wraz z ogródkiem do niego należącym, sądownie na tal. 105. sgr 7. den. 3. ocenione zostało, publicznie naywięcéy dziącemu wterminie na dzień 6. Lutego r. p. tu wyznaczonym, z przyczyny długów przedane będzie Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszém.

Da das Hypothekenwesen von diesem Grandstücke noch nicht regulirt ist, so werden alle unbekannte Realgläubiger, welche Unsprüche an dasselbe haben, hiermit aufgefordert, im gedachten Termine is re Ansprüche geltend zu machen, wis drigenfalls sie damit werden präcludirt, und ihnen beshalb einewiges Stillschweisgen wird auferlegt werden.

Meferitz den 23. September 1829.

Sonigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung und Ebictale
Eitation.

Das zu Pritsche, Virnbaumer Kreisses, unter No. 20. belegene, dem Gottsfried Unrath gehörige, gerichtlich auf 700 Athl. abgeschätzte Grundstück soll hier im Termine ben 20. Januar 1830 Bormittags um 9 Uhr bffentlich an ben Meisibietenden Schuldenhalber verkauft werden.

Zugleich werden alle unbekannte Realpratendenten hiermit aufgefordert, fich im Termine zu gestellen und ihre Unfpruche an das Grundstück anzumelden, wibrigenfalls sie damit werden pracludirt und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Meferit den 25. Mai 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Ponieważ hypoteka domu opisanego ieszcze uregulowaną nie iest,
przeto zapozywa Sąd zarazem wszystkich nieznaiomych pretendentów
realnych, którzyby do dómostwa
wspomnionego pretensye mieli, aby
takowe w terminie powyższym wykazali. W razie albowiem przeciwnym zostaną z niemi prekludowani
i wieczne im w téy mierze milczenie
nakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 23. Wrześn. 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Uwiadomienie i Zapozew Edyktalny.

Grunt we wsi Przytocznie Powiecie Międzyrzeckim pod Nr. 30. leżący, podług taxy sądowey na tal. 700.
oceniony, publicznie w terminie
dnia 20. Stycznia 1830. o godzinie 9. zrana ma być przedanym.
Ochotę kupienia maiących ninieyszem nań wzywamy.

Zapozywamy także publicznie wszystkich niewiadomych wierzycieli realnych, aby się w terminie powyższym stawili i pretensye swe likwidowali, w razie bowiem przeciwnym z pretensyami swemi do massy prekludowani zostaną, i wieczne im milczenie przeciw wierzycielom ńakazaném będzie.

Międzyrzecz d. 25. Maia 1829. Królew. Pruski Sąd Ziemiański, Ebiftal Citation

Bon Geiten bes unterzeichneten Ro= niglichen Landgerichts wird die unverebe= lichte Catharina Janowicz, welche fich bor circa 40 Jahren aus ihrem Geburtes Orte Robylin, um fich nach Ralifch in einen Dienft ju begeben, entfernt, und feit biefer Zeit von ihrem Leben und Unf= enthalt feine nachricht gegeben hat, fo wie beren gurudgelaffene unbefannten Erben und Erbnehmer ju bem am 21. Januar 1830, Dormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landge= richte-Rath Roquette in unferm Gerichte-Locale anberaumten Termine mit ber Unweifung vorgelaben, fich an diefem Tage ober por bemfelben perfonlich ober fcbriftlich zu melben und bie weitere Unweifung ju gewärtigen, widrigenfalls bie Catharina Janowicz fur tobt erflart, und ihr Bermogen benen, Die fich als ibre Erben legitimiren fonnen, ausge= antwortet werden foll, ......

Krotoschin ben 13. April 1829. Konigl. Preuß. Landgericht.

was yetherh nievinden yehrwiereli

realisely, aby sit w terminia pawy h.

wasi, w razie bewied grzeciwanie

pretensyatut swemi do massy prekique

downsi sosteng, i wieczne im will.

erenic preecly vierzycielom nakaza.

Zapozew Edyktalny.

Ze strony Królewsko Pruskiego Sądu Ziemiańskiego zapozywa się Katarzyna Janowiczowa panna, która przed około 40. laty z mieysca urodzenia swego, to iest miasta Kobye lina sie oddaliła, końcem udania się w służbą do Kalisza, a od tego czasu o życiu i pobyciu swoim żadney nie dala wiadomości, zapozywaią się tudzież niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy teyże, aby się w terminie dnia 21. Stycznia 1830, o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Roquette w Sądzie naszym osobiście, lub na piśmie zgłosili i dalszego rozporządzenia oczekiwali. W przeciwnym razie taż Katarzyna Janowiczowa za zmarłą uznaną, maiątek zaśiey wylegitymować się mogącym Sukcessorom ieży wydanym zostanie.

Krotoszyn d. 13. Kwietnia 1829, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

printendeuten internise aufgergebert, fich

en Reinline zu gefolden und ihre Adipens der zu bad Grundplick anzuniehen, welbergenfalls zu bamit werden penklivirk und ihnen deskald ein ewiges Eriklisiveis gen wied aufrelegt dierden. Allefeich den vo. Mai elag.

Ruigl, Proug Lundgericht,